# RICHARD SCHAUKAL AUSGEWÄHLTE GEDICHTE

-..86 .56 .1904

# Library of



Princeton University.

BLAU MEMORIAL COLLECTION







-

Digitized by Go

# DIESES BUCH WURDE GE-DRUCKT BEI POESCHEL & TREPTE IN LEIPZIG

# RICHARD SCHAUKAL

# AUSGEWÄHLTE GEDICHTE

ERSCHIENEN IM INSEL-VERLAG
IM JAHRE 1904

I. Abteilung

# MEINER MAMA

3 A 8 b 3 A 5 b A

549750

Von jedem Glück den Schimmer erschufst zu Glanze Du . . .

# MÄRZ

Frühling wie bist du überall du Fremdling mit den blassen Wangen mit Schritten ohne Widerhall in süsser Traurigkeit gegangen.

Dein Atem liegt noch in der Luftviel scheue Knospen zittern bang und ein berauschend weicher Duft schwebt tälerein und wegentlang.

Mir will die Brust vor Qual und Angst die liederreiche Brust verzagen: du bangst in Sehnen und verlangst nach ihm und kannst es ihm nicht sagen. MAI

Bist du endlich gekommen rosenfingriger Mai?
Töne deiner Schalmei sind in Lüften geschwommen.

Leise sind an den Bäumen in einer seligen Nacht aus ihren zagenden Träumen weisse Blüten erwacht.

Hoch vom Himmel hernieder spannt sich leuchtendes Blau und im glänzenden Tau funkeln die Gräser wieder.

Unter den Küssen der Winde schauernd gleitet der Bach stärker schon rauschen der Linde Wimpel über dem Dach.

# KUCKUCK

Sie hat den Kuckuck gefragt: Kuckuck wie lang noch? Dreimal rief er und schwieg. Sie harrte bang noch —

Still war der Wald ins Tal sah sie befangen. Über die Sonne sind Wolken gegangen...

# VOM KASERNFENSTER

Der Himmel ist rot die Luft ist schwerblänger werden die Schatten über die Ährenwogen her gleitet schwüles Ermatten.

Vom Kirchturm in die Ferne wandert der Stundenschlag noch zögern die stillen Sterne: noch wacht der müde Tag.

#### KLEINE FRAU

Deine Augen in Tränen kleine Frau sind wie der Enzian im Tau.

Deine Augen wenn sie lachen und blitzen sind sonnenfunkelnde Berberitzen.

Dein Mund wenn er Alltagsdinge erzählt ist ein Rothengst der im Geschirr sich quält.

Dein Mund wenn er küsst und von Liebe spricht

ist ein reimetrunkenes Lenzgedicht.

# AN DEN MOND

Wieder über den Dächern steht der Mond und wachtgiesst wie aus Silberbechern kühles Licht in die Nacht.

Sahst unsre glücklichen Stunden spiegeltest hell dich im See· hast mich wiedergefunden einsam in meinem Weh.

# SOMMERGLÜGK

Im roten Mohn zur Mittagszeit wenn durch die schwüle Stille wie aus dem Traum die Grille und fern im Sumpfe die Unke schreit wenn sich die gelben schweren reifetrunkenen Ähren im leisen Winde wiegen lang auf dem Rücken liegen den Blick ins blaue Flimmern schlankragende Schlösser zimmern dem Atem der Erde lauschen dem Takte des heissen Lebens und selig sich berauschen sehnend und immer vergebens . . .

# MITTAGSSTILLE

ohe steife Stauden stehen in der heissen Luft der Mittagsstilledie Gedanken gehen wie auf Schleicherzehen zu dem Hafen meiner Träumerzille.

#### NIXE IM WASSERFALL

Chäumender Gischt Düber Steinen zerstäubender Fall übermütig frohlockend stürzest du dich kopfüber aus dem gähnenden Schlunde· streckst hundertfältig zuckende Arme rings an moosigen Felsen empor. Im tollen Sprunge reizt es dich staunende Ranken mitzureissen zum Abgrund. Dann dehnst du dich schlank wohlgefällig nach oben blickend auf den silbernen Leib unter dem wasserwallenden Haupte die glänzenden Arme gefaltet.

# TRAURIGE MÄR

Ich gab mein Herz einem blonden Kind. Sie nahms und lachte. Ich wusste nicht wie die Kinder sind ich freute mich und dachte: "nun legt sie's zärtlich in den Schrein und wird es wahren."
Sie aber warfs in den Tag hinein: der Stundenwagen fuhr polternd drein da ward es überfahren.

Mögen mich die Alten schelten die mit Mauern sich verwahrt: meine Jugend lebt in Zelten denn sie liebt die rasche Fahrt.

# DRAGONER

Schläfrig aus wogenden Nebeln über Wiesen dämmert der Tag... Klirren von Reitersäbeln manchmal an Sporen ein Schlag.

Klappern von müden Hufen auf hartem holprigem Weg. Beine wie Träume träg. Fernher Unkenrufen . . .

### WAGENRENNEN

Deine Rosse dir zu lenken wähl nicht fremde Zügelführerwag den höchsten Preis zu denkenhöre nicht auf Zweifelschürer!

Wirst im scharfen Winde-wehen hinter deinen schnellen Pferden vollen Fusses trotzig stehen sicher Sieger noch zu werden.

Kann dich mit Erobrerhufen dein Gespann ans Ziel nicht tragen solls dich stürzend vor den Stufen deiner Wünsche doch erschlagen!

### DAMALS

A ls die Linden am Wege blühten und fern die Kuppen der Berge glühten und leise Luft von den Höhen her um die Wangen mir schmeichelte alles in Morgenduft wie in Schleiern lag zärtlich erschauernd vor dem Tag: damals . .!

O ihr rotblühenden Hecken der Träume wie sind meine Augen müd von Tränen wenn ich erwache vor Sehnen vor Sehnen . . .

# DIE JUNGE SEHNSUCHT

junge Sehnsucht die von einem
Heerzug träumt
dem kampfbereiten Kiel an den die Meerflut schäumt
der ungeduldig an der Kette zerrend sich
im Hafen wiegt
dem schlanken Mast an den sich eine
Scharlachflagge schmiegt!
O Sehnsucht die in Qualen sich auf lichtgemiednem Lager windet
einst kommt der Tag der dich verhungert
und verdurstet findet!

#### AN DIE NACHT

Komm gütige Nacht und hülle die müden Augen fülle mit schwerem Schlafe sprich

ins Ohr voll Muttergüte die Worte tiefer Ruhdecke mit Blatt und Blüte des Traums mein Sehnen zu-

lass mich die Pforten offen finden wie einst zum Glückgib mir mein Kinderhoffen und Kraft zum Tag zurück!

### DER WEIHER

Porschend über meinen Weiher beug ich oft mein Antlitz nieder: wie aus einem schwarzen Schleier taucht es ängstlich fragend wieder.

Und wenn kräuselnd seinen glatten Spiegel ihn ein Hauch durchgleitet seh ich wie ein grosser Schatten über meine Züge schreitet.

# SOMMERNÄCHTE

Glück der lauen Sommernächte wenn der Jasmin sein weisses Lied singt

und alle Hecken leuchten von grünen Lichtern.

Still!
wie der Bach rinnt
rinnt
gurgelt
rinnt
plätschernd rinnt.
Und der Mond steht darüber
silberklar hell friedlich
warmschwarze Dächerzacken
und der Himmel weicher blauer Sammet. . .

# WEISE-WERDEN

Einmal kommt es über Nacht wie ein Wind aus Norden und erschrocken aufgewacht bist du weise worden.

Aber müd ist deine Hand übers Haar geglitten: was dir diese Nacht entschwand hast du einst erstritten.

#### DIE MUSCHEL

In der Muschel schlummert ein Sang von Atlantis der wunderbaren Insel die lang vor Jahren von den Harfentönen des Glückes klang.

Streif sie nicht achtlos im Gehen hebe sie scheu an dein Ohr: was deine Jugend an süssen Wünschen verlor hörst du klagen aus ihrem Wehen.

# DAS KORNFELD

Meine Gedanken
sind ein Kornfeld im Wind:
sie rauschen so und schwanken
weil sie hoch gewachsen sind.

AUGUST

MEINER LOTTE

ber Wald und Wiesen liegt der Mondenscheinzögert an den Fliesen in das Haus herein.

Gurgelnd über Kieseln dunkel rauscht der Bach nur ein leises Rieseln hält die Blätter wach.

Grüne Funken flimmern im verhüllten Strauch und die Flügel schimmern meiner Seele auch. Die Zeit der kleinen Lieder verging.
die Zeit da mir der Flieder voll Tau und Sonne hing. . .

## STERNE

Schwarz und schwer schweigt rings der Wald oben stehn die Sterne stehen still und glitzern kalt nieder durch die Ferne.

Und in mir wird Ruh und Glückalles ist verglommen. Bringts der Tag auch stets zurück: Sterne müssen kommen.

## RITT INS LEBEN

eharnischt reit ich von euch: verschliesset hinter mir die Tore
der Morgen kündet seine rote Wiederkehr.
Blickt mir nach von weithin schauender
Empore
erste Sonnenpfeile treffen meine blanke
Wehr.

An dem Hügel der das Tal verbirgt zurück darf ich noch einmal wenden mein gehelmtes
Hauptvon der alten Linde brech ich mir ein
weisserblühtes Stück:
die Heimat lässt mich los! ich hätt es nie
geglaubt.

Wirf die welken Worte weg die dich täuschen dein Herz lass eine Fackel sein gegen Stürme recke sie hoch: vertrau deinem starken Herzen!

# DER BRAUT

Myrthen in den weissen Schleifen Myrthen in den weichen Haaren gehst du gegen alle Gefahren die nach uns greifen.

Und unterm Schleier wirst du schauen mit bangem Blick auf hohe weisse Kerzen mühsam mit heftig kämpfenden Brauen scheuchst du die Tränen nach deinem Herzen. DU

Wie aus tiefen Wäldern bist du wo keine schweren Menschen gehenwie in der Waldquelle seh ich mich rein und wahr in dir. Ich bin ein heisser unzufriedener Mensch mit einem herrischen Kinderherzen.

Tau liegt auf meinen Haaren aus den Nächten der Sehnsucht

meine Hände zittern nach Glück.
Und meine Seele kann fliegen
hoch über den Tagen:
ich seh ihr nach und staune
lächle und weine.
Manchmal aber bin ich wie ein König...
Und alles ist dein
dein ward es ohne Schenken
du kamst und es war dein
ich bin so sicher dein zu sein mit allem.

## **CAPRI**

Weisse leuchtende Säulen Rebenranken schmiegen sich zärtlich um ihre schlanken schweigenden Leiber purpurn brennende Nelken: jäh aufduftende Rosen, die nächtens welken. Bunt im Schatten kühler Laubengänge blüht der Ginster meergetränkte Winde nahen flatternd: hörst du nicht Gesänge? leise lockende und traurig linde? Sind es drunten im glitzernden Schaume im Sonnenjubel der hüpfenden Mittagswellen nicht die brandungbeherrschenden süssen und hellen dunkel und muscheltief aus raunendem Traume klagenden ewig betörenden flatternd bebenden schimmernd sich wiegenden schwalbenschwebenden seltsam silbernen Stimmen - Menschensehnen

armer Unsterblichen künden sie - der

Sirenen?

ber deine Augenlider zärtlich sacht strich mit weichem Flaumgefieder der Wundervogel der Nacht.

Seine grossen grünen Schwingen sind von Träumen schwer. Horch: er will singen von Palmenwäldern und seltnen süssen Dingen

weit weit kommt er her. . .

# SOMMERABEND

Lautlos tanzt ein Mückenschwarm wirbelnd in der Sonnenschrägekommt ein Lied im Lindenduft sonntagabend bang und träge durch die laue weiche Luft leise her aus den Alleen wo die jungen Mädchen gehn Arm in Arm...

#### MORGEN

Dnd aus der tiefen dunkeln Nacht beladen schwer mit Schweigen bin ich im grossen Licht erwacht: verwunden Traum und Schwüle die grünen Blätter schwanken in klarer Morgenkühle und tau-beseligt neigen die Rosen sich und danken die Welt steht hell in Gnaden. Nun Herz tu ab dein Bangen: sieh rings auf allen Pfaden bist du beglückt empfangen.

#### **FELDERGANG**

ber braunen samenvollen ungefügen Ackerschollen breiten sich wie Linnenstreifen Abendstrahlen. Werden Reifen atmet einen starken Duftferne Wälder dunkeln schon. Sonnenscheiden füllt die Luft tief mit einem goldnen Ton.

# DEIN

Ich bin nunganz dein eigen und noch mehr: mit deines jungen Lebens Last beladender Schatten deiner Seele schon ist schwer wenn Tränen deine lieben Augen baden. O stille Seele in der sich die Höhen spiegeln!
o klare Seele mit allen Wundern der Tiefe!

In meiner Seele ist dumpfes Brodeln hoher Wellenschlag und wechselnde Wasser viele Farben und immer neue Quellen heisse heimliche Quellen und jähe böse Strudel.

# DAS GLÜCK

Wanderer du stehst und sinnst: leise wehend kams gegangen tät dein Haar wie Schleier fangen aber eh aus deinem bangen zitternd ahnenden Verlangen du mit heissen Kinderwangen stammelnd einen Wunsch beginnst: flüchtig und mit Flügelschritten flatternd ist es fortgeglitten und von deinen hohen Träumen hängt nur zitternd in den Bäumen windbewegtes Duftgespinst.

## MEINER FRAU

Dein Bild aus frühern Tagen das ich so lange trug: ich kann mich nicht genug nach seinen Zügen fragen.

Du bist mir so vertraut dass die Vergangenheiten sich dicht wie Schleier breiten um eine Perserbraut.

Nur denken darf ich mich in jene fernen Stunden da ich Geliebte dich noch als mein Ziel empfunden.

Nun bist du schon so sehr mit meinem Tag vereinigt: wie Wanderschaft gepeinigt begreift mein Glück nicht mehr.

# LEISE KOMMT DIE NACHT

Ind mit einem stillen Schauern ist der müde Tag verstummt leise kommt die Nacht vermummt durch den Wald wo Käuze kauern.

Von den Dächern fallen Schatten dunkeln tief und wachsen drohend plötzlich hebt sich von den Matten voll der Mond fast blutiglohend.

# DAS LIED VON DER ZEIT

Die hellen und schwarzen Lose leg leise dem Leben zu Fusstreu dich der gelben Rose freu dich der Herbstzeitloset wahre dir Klang im Gruss.

Jauchze deine Fanfare über die Wälder weitlieb deine lodernden Jahre: einmal die schlichteren Haare kränzt dir die schweigende Zeit.

# RITTERLICHER SPRUCH Höherm Walten stumm geneigt Feinden frank die Farb gezeigthehres Ziel im Fernen.

Halt mir offen Aug und Herz Herr mein Gott und lass von Schmerz wie von Lust mich lernen!

# MEINEM KLEINEN JOHANN WOLF-GANG

eh mit dem siegenden Willen Kind in den weichenden Tagsei wie der Lerchenschlag: bald zirpen Gedankengrillen.

## **SCHATTENSPIEL**

Meinem Buben zeigt ich heut an der Wand den Schattenund er stand und sah erfreut auf den blassen glatten

der bald gierig sich gefüllt mit dem Blut der Glieder und in tiefes Schwarz gehüllt höher wuchs und wieder

hinter seinem Fusse schlich als er sich entfernte: schwarze Kunst die lächelnd ich Kind wie du erlernte.

Leben ist ein Schattenspiellernst es einst begreifen wenn sie auf der Fahrt zum Ziel täuschend dich umschweifen Viele Dinge ohne Sinn schatten auf mein Tagdurchschreiten nicht wie Schatten die begleiten weil ich in der Sonne bin.

Eine enge Strasse hin geh ich in dem Tal der Zeiten: Wände drücken Wände breiten grosse Schatten ohne Sinn.

# **ERNTETAG**

H och steht die Sonne überm Erntetagbald rauscht durch dichte Saaten Sensenschnitt-

manch eine blaue Blume mag vom Stengel gleiten sie zertritt ein Schritt . . . Leise hat nun milde Nacht gerührt an Gesträuch und Baum mit weicher Hand.

lautlos hat an seinem Leuchteband sie den vollen Mond herabgeführt.

Wo der Steig im Dunkelsten verliert seinen Zug und in den Schatten sinkt grünlich blitzend über Büschen schwingt seinen leichten Leib ein Wurm und winkt wo der Steig im Dunkeln sich verliert... Was der Tag in trägen Händen bringt an kargen Wanderspenden an die Stunde zu verschwenden wag ich und den Wunsch zu senden einen Pfeil ins Ätherblau.

#### ZUR CIGARETTE.

Wie auf den leichten Wellen blauen Rauches

dein Geist sich neue Träume spielend fand siehst du vielleicht im Duft des innern Hauches

beseligter das ferne Feenland

in einer Stunde die dir nicht verschlossen die glanzerfüllt aus tiefem Brunnen steigt: mit Silber ist dein banger Wunsch umflossen dem sich der Gott in stummer Gnade neigt. Nacht aus müden Händen lässt den Mantel gleiten hörst die Stunden schreiten mit schleifenden Flügelenden.

Die Gedanken ballen sich zu schweren Massen die mit wildem Hassen jäh dich überfallen.

# STRANDFELSEN

Regenschleier flattern weit von den schroffen Felsenwänden ängstlich mit erstarrten Händen hält die Einsamkeit ihr Kleid.

## DER ENGEL

Den Engel der einst unerkannt in Blumen sich zu dir gefunden ihn ruft die zögerndste der Stunden zurück ins dunkle Kinderland.

Schon will es purpurn drüben tagen im Dämmer harrt dein weiter Weg: einmal an seine Brust noch leg vorm Scheiden deinen Kopf in stummen Fragen.

## MONDNACHT

Pebel schleiert schimmernd auf den Wiesen weit.

Mondbezaubert stille Silberflügel breitet Einsamkeit.

Weiden überm Flusse der leis rauschend wallt

geistern schattend auf den Teppich ihre Missgestalt.

Tiefste grüne Dunkelheit umhängt
weich den ragenden Wald der Höhensaum
hebt sich schwarz und scharf vom blauen
Raum
wo der Herr unendliche Gedanken denkt.

## **EKSTASE**

wenn Fülle dich des innern Lebens mit Flügelrauschen überdrang wenn du der Pulse, bangen Bebens, stürmenden flackernden Überschwang in deinen Schritten deinen Worten geschwellt von taumelndem Entzücken empfandest als ein dröhnend Singen: dann standest wieder an den Pforten bleich noch vor Hast, in die zu dringen daraus Entstammten mag verzweifelt glücken.

#### DER TOD

ber dem starrenden bleiern spiegelnden Tümpel des Tages voll dumpfer Not schweb ich mit rauschenden starken Flügeln glänzender Worte zu dir o Tod.

Deine Wunder um uns ergossen harren in hoher heiliger Nacht bis eine Seele die Siegel erschlossen glühend ein reicheres Leben erwacht.

# MITTAG

A nkerwunsch auf hoher See-Wind und Wellen schlafen: alte Heimat fern im Schnee, wär ich schon im Hafen!

Sonnenschein in blaue Flut taucht der Segelschatten. Träumst du von der Zeit mein Blut da wir Ziele hatten?

# EINEM TÄUFLING

Der du heut in die Gemeinde altererbter milder Sitten trittst und Jenem der gelitten und gefleht für seine Feinde

Dich geweiht, sei dir gegeben was den Einen hat erhoben den die tausend Chöre loben: Demut Liebe Widerstreben.

Mut im Streit für Recht und Klarheit Liebe die verstehend mildert und vor Ihm den keiner schildert Demut: denn ER ist die Wahrheit.

#### MYSTERIUM

Nacht verhängt mit schwarzen Schleiern lösendes Ermatten schonwie aus wundertiefen Weihern baut sich ihr krystallner Thron.

Ihre milden Hände hält sie stumm ihr silbernes Gesicht leuchtet scheue Süchte schwellt sie trunken von verhaltnem Licht.

## HERBSTABEND

Müde geht der Tag zur Neige. Nebelgraues Abenddämmern hüllt in Schleier Feld und Wiesen. Durch die frierend kahlen Zweige rascheln welke Blätter. Fern wie aus Stadt und Land verwiesen irrt ein dumpfes Glockenhämmerneinsam glänzt ein kalter Stern.

#### LEBEN

I nd wieder ist es Schlafenszeit: ein grauer Tag zerrann und morgen legst du Müh und Kleid gehorsam wieder an.

Und wenn du manchen Morgen so dich in den Tag gefügt kaum traurig aber selten froh sagt Gott wohl: es genügt.

# DAS GROSSE SCHIFF

 $\mathbf{D}_{ ext{Schiff}}^{ ext{en}}$  schweren Anker hat das grosse

versenkt auf hoher Flut und liegt und wacht mit schwarzen Augen horchend in die Nacht —

und ihm zu Seiten wartet stumm das Riff.

Und morgen wenn die rote Sonne kaum am Himmel steht und buhlend Winde werben wird es sich rühren aus dem dumpfen Traum und — an das Riff getrieben scheiternd sterben.

# WINTER

Durch trauriges Eis schleppt seine braunen Wasser träge der schmale Fluss glatt spiegeln die Wegealle Dächer sind weiss.

Dichter dumpfer Nebel senkt sich lastend auf verschneite Wälder Krähen krächzen über starre Felder. Die weite Welt ist rings verhängt.

# DER WANDERSTAB

Ein ernster Engel trat vor mich und schrieb mit meinem Wanderstab in flüchtigen Sand

ein Wort das leise leuchtete und schwand die stille Silbe: lieb!

Und als ich weiter wandernd abendmüd und Rast erheischend strebte wo ein Stein sich kantig hob an einem Sturz allein da war das Ende meines Stabs erglüht. Zu den Zielen seiner Träume Zach wer kann die Brücken schlagen! Fehlt die Axt nicht, mangeln Bäume: müde wird der Mut zu wagen. Glücklich wer in ruhigen Händen seines Lebens Schale hält dass kein Tropfen zu Boden fällt.

I nd sind ja doch die Dinge dieser Welt ganz angetan uns leidlich zu vergnügen:

mit einem zarten Schleier so zu lügen dass es uns Lächelnden gefällt.

## DIE SONNE

Greise versöhnt sie an der Dinge scharfe Kanten gewöhnt sie mit Strahlen blendet mit Strahlen krönt sie.

## VORFRÜHLINGSNÄCHTE

Nund sind die Winde wild und froh und rütteln an den Mauernerwachst du packt dich immer so das alte Frühlingsschauern

dass du dich aus den Kissen rückst und lauschest voll Bedrängnis dich über deine Seele bückst wie einer im Gefängnis.

## **SCHNEPFENSTRICH**

Stamm an Stamm wächst schwärzer schon in den bleiern bleichen Himmel. Unkenklageton schwillt aus braunen Teichen.

Leis und tief im Auenried schauern müde Winde<sup>\*</sup> schläfrig streicht ein Schlummerlied durchs Gezweig der Linde.

Nun verstummen nah und fern alle Vogelstimmen. Tau fällt rings den ersten Stern seh ich still erglimmen.

#### HEIMKEHR

Was willst du Pilgrim an der Klosterpforte
aus der dein Fuss dich einst zur Ferne trug?
Hast du des tollen Tandes schon genuggerpochst du Einlass an dem Gnadenorte?

"Wohl ging ich sehnend einem Ziele nach und bin den Weg durch Dorn und Qual gegangen als mir auf einmal eure Glocken klangen im Hag wo ich die Abschiedsrose brach."

#### MEINER MUTTER

Wir sind im Leben nun schon lang nicht mehr auf gleichen Wegen. Doch schlägt das Herz im gleichen Takt und was der Tag uns aufgepackt wir hieltens uns entgegen und weinten froh und lachten bang.

Das macht: es hat der liebe Gott uns aus demselben weichen und dennoch festen Holz gefügt und sah uns nach und war vergnügt und seinen Bogen streichen tät er an uns in gutem Spott

und sprach zu seinen Engeln: seht das gibt doch einen feinen Tonnun wollen wir sie trennenob sie sich auch erkennen. Und sind es manche Jahre schon dass jedes tapfer weiter geht.

Doch langt der grosse Bogen her und will brav musizieren und hat kaum einen Strich getan da fängt es fern zu klingen an: das kann sich nicht verlieren! Er aber lacht und freut sich sehr. DIR

Noch hat es viele Möglichkeiten dies unser Leben ist so reich! Lass uns vertrauend weiterschreiten in hoher Sonne Strahlengleiten: was kommen mag wir tragen gleich.

Und unsrer Liebe gutes Zeichen ist über unsern Pfad gestellt das leuchtende darf nicht erbleichen: das Herrlichste was wir erreichen liegt doch im Kreise unsrer Welt.

Was ist mein Leben als ein fadenscheinig Stück im dunkel flutenden Mantel der Ewigkeit! Ich nahms mir nicht ich geb es nicht zurück.

nur im Flattern ist Glück in tausend Jahren ist wieder meine Zeit. Und ein Zittern rinnt durch den Mantel hin in dem ich ein zuckendes Gestern bin.

## II. Abteilung



Und so gehen wir vereint: gehen gute schlimme Wege schreiten über Sturzbachstege da durch Wolken und Gehege immer wieder Sonne scheint.

## **PERSEPOLIS**

Im blauen Mondlicht baden weisse hohe breitausladende Treppen Säulenschatten steigen über die marmornen Stufen leise auf weichen Tatzen schleichen Löwen lüstern suchend über die Stiegen.

## DER WÄCHTER

Worm Altarschrein das Silbergitter in den Weihrauch seine Lanzen sticht steht im Schuppenkleid ein bleicher Ritter dem das Haar ein Kranz aus Mohn durchflicht.

Seine schmalen weissen Hände halten über schwarzem Schwertkreuz sich verschränkttiefe Schnitte sind die Lippenfalten und sein Blick ist fern und traumverhängt.

## SEHNSUCHT DES KNAPPEN

Oritt ich schon im Waffenkleide aus meine süsse Frau mir zu erringen! Muss meine Sehnsucht niederzwingen verliege mich und kann nicht in den Tag hinaus.

Nur einem Zettel will ich es vertrauen wie einzig sie in meiner Seele lebt: mit goldnen Fäden ist es eingewebt in all mein Tun das Bild von meiner lieben Frauen.

## EIN SCHLOSS

in Schloss in Rosenwildnis fast versteckt.

In lauen Wogen

schwimmt über dem Bassin das Schilf bedeckt

der Atem junger Blüten. Dicht umzogen von Büschen drin verschlafne Vögel kauern ist der gebahnte Kies. Die Wipfel schauern da leises Mondesahnen sie besiegt.

Im Rosenglührot träumt die Marmortreppe... Und eine lange weisse Seidenschleppe schleift langsam durch den gelben Sand. Schlank schreitet eine Frau die blasse

Hand

ruht müd an keuscher Hüfte. tief im Nacken

zu schwer für Mädchenschultern schmiegt goldblond wie Weizen sich ihr Haar an spinnwebfeine alte Ahnenspitzen vom Halse gleitend in gesternten Zacken. So geht sie still vorbei an Rasensitzen. an jenes Sandsteingottes Pfeilgefahr des Bogenspanners . . . . Tief im Weiher badet der Mond sein gold und rotes Vliess. Schon sinken rings die bleichen Abendschleier der Duft der Rosen hebt sich schmachtend . . . da . . . der Kies knirscht leise unter ihrem Atlasschuh der plötzlich zögert wie erstarrt als eine Schlange bauscht die Schleppe sich: hoch vom Altane kalt und feierlich sieht ihr der Tod verschränkten Armes zu. Sein Schatten wächst. So steht er still und

harrt . . .

## DER SCHWARZE RITTER

Ein schwarzer Ritter Herrin hält im Burghof mit verhüllter Mienes so wahr ich deiner Gnade diene: er hat nicht Wesen dieser Welt.

Sein Helm trägt eine glatte Schiene sein Harnisch ist von schwarzem Stahl sein Ross hat Augen wie Rubine sein Wink durchfuhr mich wie ein Strahl.

#### **CHRONICA**

Sabbioneta kam von fernen Fahrten Szu seiner Gattin die mit kühlen zarten Verbrecherhänden ihm Willkommen bot.

Er sah in ihre grossen ahnungbangen verbuhlten Augen — und im schwarzen langen Samtmantel neben ihr stand schon der Tod.

## DER BRAVO

Bis zum Spiegel dürft ihr gehenstützet euch auf meinen Arm:
möget euch noch einmal sehen
vom blonden Haar bis zu den rosa Zehen
weiss wie ihr seid und warm.

Dann aber schöne Frau beachtet meine Geberde schliesst die Augen kornblumenblau: ich treff euch ins Herz genau und leg euch achtsam auf die Erde.

#### DER ZWERG

Mich trug meine Mutter ohne Dank: sie trug mich von einem Grafen. Sie konnte schlecht nur schlafen und sang viele trübe Lieder sang sie in der Nachtund einmal war ich wimmernd aufgewacht.

Meine Brust ist schwach mein Rücken hoch mein Haar ist wirr und rotals Kind schon ach wohl weiss ichs noch sprang ich verschreckt und steif vor Damen durch den Reifo wär ich endlich tot!

## NOTRE-DAME

Ravaliere bleich und mit schmalen Gelenken
den Degenkorb von der Kräusel-Manchette zierlich bedeckt sie denken
an eine Frau in weissem Spitzenbette sie haben Schach gespielt Hengste geprobt sie singen: Grosser Gott dich lobt die gläubige Gemeinde vernichte unsre Feinde!

LA DUCHESSE DE . . . . .

Auf dem weichen Rasen
bei dem Marmorbecken
wo weisse Nymphen braune Tritonen die
auf Muscheln blasen
ihrer süssen Leiber sicher lüstern lächelnd

will ich meine seidenen Gewänder fallen lassen und nackt vor allen meinen Kavalieren tanzen.

Mach mir eine Musik zu dem Ganzen weich und kitzelnd wie feine Frauenhaare eine wiegende wogende wunderbare Musik von Harfen und Geigen.

Zum Schluss will ich mich dreimal verneigen

einen schneeweissen jungen Hengstbesteigen in die Hände klatschen und galoppieren und laut lachen wie sie sich echauffieren nach einem halsbeengenden Schweigen. Morgen aber wenn ihre Blicke mich küssen werden sie alle Verse auf meine Brüste machen müssen.

# HULDIGUNG DES CHEVALIER DE... AN DIE DUCHESSE DE...

Wie volle weisse Frühlingsblüten rund und mit rosigen zarten Spitzen sind deine jungen Brüste Geliebte.

Über dem schmalen geschmeidigen Leibe stehen sie hoch und reifen schwellend wie Granaten am biegsamen Stamme.

Du beugst dich und sie senken sich ruhigdu kniest und über die weichen Arme gleiten sie mit den rosa Schnäbeln.

Du stehst und wirfst mit erhobenem Kinne dein widerwilliges Haar in den Nacken: stolz und fordernd heben sie sich und starren.

Birgst du die drängenden in Spitzen und Seiden

steigen sie wie in Nebelschleiern weisse Kuppeln stiller Bergestempel ungebändigt unter scheuen Hüllen.

## WALDFEST

E in roter schwerer Baldachin
schwankt über goldenen Lanzen hin
und sinkt mit Silberquasten tief
zum weichen Rasen zwischen Stämmen
uralter Buchen klagend rief
hier sonst der Kuckuck und ein scheues Reh
trat ängstlich spähend aus dem Blätterdunkel.

Heut rauschen Seiden glänzt Pokalgefunkel smaragdner Samt wetteifert mit dem Schnee des Hermelins verwegne Wandrer hemmen die blanken Hellebarden stummer Knechte. Glatter Damast verhüllt die braunen Moose und an den Riesenwurzeln lehnen Degen mit zierlichem durchbrochnem Korb. Geschürzte lose

Gedanken hüpfen lachend auf den Wegen gewundenen Gesprächs: durchküsste Nächte belauschte Bäder Kammerkätzchenbeichten· und kühne Wünsche schwingen sich im leichten

Reigen der halbentblössten heissen Worte.. Die Fürstin lächelt eine schmale Pforte in ihrem liebewarmen Herzen steht schon offen dem der den Moment erspäht und sich mit einem leisen Katzensprung hineinstiehlt braun und schlank und jung.

## PORTRÄT DES MARQUIS DE ....

Halte mir einer von euch Laffen mein hole mir einer von euch Lumpen mein Schwert: ich liess es bei einer Dame liegen.

Lass einer von euch Schurken einen Falken fliegen: ich will ihm nachsehen und mich ins Blau

verlieren.

störe mich keiner von euch Tieren!

### DAS LIEBLINGSROSS

Sitz auf mein Pferd auf probe seinen Gang

die Wandelbahn im Park das Schloss entlang

lass aus gelindem Trab es langsam galoppieren

es hat die Glieder so in seiner Macht dass du wenn es beginnt zu lancadieren dich freuen wirst an seiner Muskeln Pracht. Sieh es gibt acht:

das Tier weiss wohl dass ich es nun berede,

Sieh wie es stolz und glücklich lacht ich ritt das Ross zu mancher Jagd zu mancher Fehde.

## DER GESANDTE

A ls der Gesandte schied ging meine
Königin
— sie barg es hinterm Fächer doch ich
sahs —

Tränen verwindend zur Fontäne hindas Kleid zu schürzen in dem feuchten Gras die übereifrige vergass.

Er aber braun und schlank voll edler Art hat jeden Blick in seiner Macht bewahrt hat ehrerbietig sich verneigt und schritt dem Gitter zu und nahm in seinem Auge mit

das leise Zucken ihrer schmalen Schultern . .

| PORTRÄT EINES SPANISCHEN IN-                  |
|-----------------------------------------------|
| FANTEN VON DIEGO VELASQUEZ                    |
|                                               |
| M it blutgemiedener langer schmaler Hand      |
| <b>IVI</b> Hand                               |
| feinen Fingern die den Duft der weissen       |
| Rosen fühlen                                  |
| manchmal mager und müd in warmen              |
|                                               |
| Damenhaaren wühlen                            |
| halt ich einen zierlich-kalten Degenkorb      |
| umspannt.                                     |
| Meine Blicke gleiten kraftlos von der glatten |
|                                               |
| silbergrauen Wand.                            |
| Von rieselnden leisen Gebeten sind meine      |
| Lippen schlaff und bleich.                    |
| Ein scharfer Dolchschnitt ist mein ver-       |
| achtender Mund.                               |
|                                               |
| Ich streichle manchmal einen hohen schlan-    |
| ken Hund                                      |
| manchmal bin ich mit hässlichen Zwergen       |
| weich:                                        |
| ich beschenke sie reich —                     |
|                                               |
| und peitsche sie wieder wund.                 |

Mit dichten Schleiern schütz ich mich vor

die Sonne hat Pfeile. Pfeile wirken den Tod.

dem Morgenrot:

| ALTE | SCHLÖSSER |  |  |
|------|-----------|--|--|
|      |           |  |  |

lte Schlösser lieb ich mit gemeisseltem Wappen überm Portale dunkeln Bildern gewaltiger Ahnen im düstern Saale alte Schlösser die von zackiger Höh in bewaldete Tale aus zerbröckelnden Bogenfenstern schauen. Efeu rankt sich darüber: wildzerraufte Brauen . . . Still der Burghof wo auf breiten Quadern die Schritte verhallen im verwachsenen Parke fallen herbstliche Blätter: Mächtige Stiegen träumen noch vom gleitenden Schmiegen seidner Gewänder deren Duft sie bewahrten rauschenden festlichen Fahrten in Märchen- und Maskenländer . . . In den Kronen ergrauender Bäume nisten grosse Vögel und fliegen schwarz und schwer um steile Türme hin und her . . . .

### ROCOCO

Chwere silbergraue Portièren Weisse Göttergestalten mit grossen leeren Augen verschlafne Consolenuhren possierliche Porzellanfiguren auf Marmortischen mit goldenen Beinen schwarze Katzen aus grünen Steinen lüstern blinzelnd auf hohen Kaminen weiche Causeusen hinter Gardinen. geblumte vergoldete Garnituren und ein Spinett und die exquise Gavotte lehnt noch aufgeschlagen die leicht vergilbten Seiten tragen am Rande rechts unten einer Marquise zierlich gewölbte Nagelspuren die damals hochgemiedert hier sass und spielte mit sanft gebogenen feinen Brauen mit grossen verlognen blauen Augen mit puderbestaubten Locken vor Herrn die ans Irdische glaubten und an den Hurihimmel auf Erden. die mit Spitzenmanchetten und halben Gebärden

in einer sublimen schmalen Manier ihr Kräuseljabot aus den Westen zogen und schlanke Rohre träumend bogen mit Silberknäufen und Freiherrnkronen: die mit dem Parfum der Sonnenzonen ihre heimlichen zärtlichen Aventüren feuchteten und mit gewandten Allüren den alten Gott in die Grube legten über die sie sich schmächtig und höflich bewegten

in kleinen Schritten mit scherzenden Worten . . .

Wer öffnet mir die verriegelten Pforten zu dieser Welt der blassen Nüancen der Madrigale und Medisancen?

#### **GOYA**

Ich habe die lange schwüle Nacht bei einer jungen Dame verbracht: sie liegt nun und träumt mit offenen Lippen von meinem Nacken..

Jetzt werd ich malen. Wollt ihr euch packen? Steht nicht herum und gafft so ledern! Sonst zerr ich euch an euren Agraffenfedern oder kitzle diese dünnen Waden mit meinem Degen. Ich bin von Gottesgnaden.

ein Grande bin ich im offenen Hemdich liebe das Licht das die Welt überschwemmt-

ich liebe ein Pferd das bäumend sich gegen den Zügel wehrt den Juden lieb ich den keiner bekehrt! Dem König lass ich sagen er solle klopfen wenn er mich stören wolle.

#### MUSSET

I ch liege mit der Cigarette bis an den Morgen — o das böse Licht! —

müd ohne Schlaf im Seidenbette der liebenswürdigen Ninette und kräusle den Rauch zu einem Gedicht.

Was hast du mit meinem Leben getan! wenn ich dich betrachte dumme Kleine deine marmornen runden Beine fang ich fast zu weinen an um die ewig verlorene Eine.

Ninette du hast verdünntes bleiches schnellrieselndes Blut mein Kopf ist schwer: wo nehm ich den Mut für heute her? Sänk ich doch in dein faltenreiches Morgengewand gehüllt ins Meer!

### PIERROT PENDU

Ind ich sah dich nachts an der Laterne: bleich und traurig hingst du Pierrot trübe schimmerten die späten Sterne als der Mond dein alter Freund entfloh.

Da im Gassendunkel deine Züge schmerzlich schienen und gedankenbang sann ich über deines Lebens Lüge armer Narr am selbstgeknüpften Strang.

Ach ich hab dich doch nicht abgeschnitten rührte leise nur an deine Hand...

Husch ein Schatten war hinweggeglitten der verstohlen mir im Rücken stand.

#### ZWEI STUNDEN

Seine Mutter nähte ihr Totenhemddie Schwester aber ging tanzen.

Und eine Stunde stand vor ihm schlank leicht und licht wie die Cherubim: und er schnürte den Wanderranzen...

Als er wiederkam war der Vater tot die Augen der Mutter tränenrot und seine Schwester verraten.

Und eine Stunde stand vor ihm hoch blass und still wie die Seraphim und ihre Blicke baten.

Da hat er seinen Stab genommen . . . und ist nie mehr heimgekommen.

## BÖSE GROSSE VÖGEL

I nd kamen grosse Vögel durch die Nacht mit krummen und verachtend starken Schnäbeln sie haben alles Leben schnöd betrachtet

mit klugen bösen kalten grauen Augen und sind in Nebel-Ferne dann geflogen mit weithinschattenden und stummen

Flügeln.

### TOD UND LIEBE

Zur Pforte des Glückes trat auf leisen Sandalen

im weissen wallenden Kleide der Todmit dürren Fingern bog er das Rankenrot des Weinlaubs weg- da war dem hohen fahlen

Gaste wehrend ein schmächtiger Knabe genaht der wangenerhitzte nackte Page der Liebe lächelnd fragte der Wanderer: Glaubst du mir bliebe sonst kein anderer als dein rosenbestreuter

## DER LETZTE

Die Nacht steigt über die Berge und schattet in mein Verliesstiefatmend schläft mein Scherge den man mich richten hiess.

Herr Jesus in deine guten Hände empfehl ich mich drin meine Väter ruhten fromm tapfer und königlich.

### DER FIEDLER

Ein Spielmann auf seiner Geige strichtdas klang so rot so königlichtsein hartes Kinn lag auf der Fiedel.

Ein Knabe ging und stand und blieb und jeder Strich war ein Sensenhieb — andern wars nur ein Strassenliedel.

#### **HERODIAS**

H erodias erschien: zwei Panther gingen gelassen züngelnd schmiegsam ihr zu Seitenbei ihrer schmalen Leiber weichem Gleiten klirrten die Ketten aus gefeilten Ringen.

Ein Zwerg begann sogleich mit frechen Fratzen des Geifermaules rings im Kreis zu höhnen lüsterne Blicke unter glatten Glatzen die grüssend sich geneigt den Cymbeltönen.

Zwölf nackte Mädchen unter steilen Brüsten goldene Gürtel ohne Haar und Fehle die Arme hoch gekreuzt vor Kinn und Kehle erschauerten vor Wünschen die sie küssten.

Herodias ein spältiges gerafftes silberdurchwirktes grünes Florgewand um breite Hüften grüsste mit der Handkein Leben rann durch ihr genusserschlafftes schneebleiches Antlitz mit gefärbten Lidernihr matter Leib hob sich bei jedem
Schritte
und furchtbar funkelte in Nabelmitte

und furchtbar funkelte in Nabelmitte der riesige Rubin vor ihren Gliedern.

## DER DICHTER (CINQUECENTO)

Erwach du meine liebliche Vertraute geliebte kleine braune kluge Frau und nun ich dir in klare Augen schau hör lächelnd was ich selig dir verlaute.

Ich habe heute nacht ein blondes Weib in Lippen wie von einem Dolch gerissen auf ihrem Bette bleich vor Lust gebissen vermählt mit ihrem wundervollen Leib.

Ich habe sie geschlürft wie eine Perleein Glück genossen wie ein Lautenlied im Boot- von Dante Zeilen als ich schied war Frühlingsduft umher wie einer Erle.

Ich steh geschmeidigt wie nach einem Badihr Griechenkörper aber reift mir Verse so kostbar wie dein Schmuck- wie deine Ferse

beschwingt und farbig wie ein Pfauenrad.

Mein Märchenreich ist nicht von dieser Welt der ekel nüchternen Alltäglichkeit:

die Dichtung ist mein purpurrotes Kleid der Sternenhimmel ist mein Königszelt

Ich bin von perikleischem Geblütkein wüstenbleicher kranker Nazarener: schönheitberauscht als letzter der Athener lieb ich was nur berückend strahlt und sprüht.

Ein prunkender Brokat ein Berberhengstein funkelnder Pokal dunkle Falernerglutein Dolch smaragdenkalt getaucht in Blutdu wenn du nackt im Panterfell dich schenkst!

### DIE PFORTE DES TODES

In schwarzem Eisen hält am Tor das bleiche Haupt vom Helm gekrönt der Engel Wacht und also tönt die starke Stimme: Tretet vor!

Hoch ragt das Gitter schwarz und still die Wipfel drinnen höher noch. "So sind aus Qual am Ziel wir doch wir die die Sonne nicht mehr will

lass ein die Wandermüden!" Blank verweisend hemmt sein Schwert das Haupt schüttelt er weigernd. "Nicht bestaubt ist euer Haar von weitem Gang

in euern Augen brütet Hassverdrossne Gier keucht drin und glüht. Dies aber ist die Weisung: müd und milde lächelnd ins Gelass

trete der Mensch so ist mein Amt. Zurück ins Leben! Kämpft und harrt!" Sein Helmbusch steigt sein Blick erstarrt und das gezückte Schwert erflammt.

# DAS BILD DER JUNO

 $A^{
m ls}$  er das Volk mit Palmen und Drommeten

die weissen Kinder mit bekränzten Haaren geführt von Ältesten sah nähertreten und hinter diesen immer neue Scharen

hat er das Werk mit einem Hieb zerschlagen

und also trat er vor die scheue Menge: Ich hab die Göttin tief im Wunsch getragen: doch meine Kraft reicht nicht an ihre Strenge.

Genügte euch mein Werktes könnte nimmer die laute Scham im Busen mir ersticken: von ihrem Glanz kaum einen blinden Schimmer

begnadet sie mich Schwachen zu erblicken.

Ich will euch Krüge zieren leicht mit Kränzen und euren Toten schlanke Urnen richten und Schalen formen Opfer zu kredenzen:

doch freveln nicht an göttlichen Gesichten!

INHALTSVERZEICHNIS

| ERSTE ABTEILUNG                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| März (1901)                          | I   |
| Mai (1900)                           | 2   |
| Kuckuck (1894)                       | . 3 |
| Vom Kasernfenster (1895)             | 4   |
| Kleine Frau (1896)                   | 5   |
| An den Mond (1896)                   | 6   |
| Sommerglück (1896)                   | 7   |
| Mittagsstille (1896)                 | 8   |
| Nixe im Wasserfall (1891)            | 9   |
| Traurige Mär (1897)                  | Io  |
| Mögen mich die Alten schelten (1896) | II  |
| Dragoner (1896)                      | 12  |
| Wagenrennen (1897/1904)              | 13  |
| Damals (1898)                        | 14  |
| Die junge Sehnsucht (1897)           | 15  |
| An die Nacht (1897/98)               | 16  |
| Der Weiher (1896/1904)               | 17  |
| Sommernächte (1898)                  | 18  |
| Weise-Werden (1898)                  | 19  |
| Die Muschel (1897)                   | 20  |
| Das Kornfeld (1898)                  | 2 I |
| August (1898/1904)                   | 22  |
| Die Zeit der kleinen Lieder (1897)   | 23  |
| Sterne (1898)                        | 24  |
| Ritt ins Leben (1899)                | 25  |
| Wirf die welken Worte weg (1899)     | 26  |

Der Braut (1899)

| Du (1899)                              | 28 |
|----------------------------------------|----|
| Capri (1899/1903)                      | 29 |
| Über deine Augenlider (1900)           | 30 |
| Sommerabend (1904)                     | 31 |
| Morgen (1900/03)                       | 32 |
| Feldergang (1899)                      | 33 |
| Dein (1900)                            | 34 |
| O stille Seele (1900)                  | 35 |
| Das Glück (1900/1903)                  | 36 |
| Meiner Frau (1901)                     | 37 |
| Leise kommt die Nacht (1900)           | 38 |
| Das Lied von der Zeit (1900)           | 39 |
| Ritterlicher Spruch (1897/1904)        | 40 |
| Meinem kleinen Johann Wolfgang         |    |
| (1899/04)                              | 41 |
| Schattenspiel (1901/1904)              | 42 |
| Viele Dinge ohne Sinn (1901)           | 43 |
| Erntetag (1904)                        | 44 |
| Leise hat nun milde Nacht (1902)       | 45 |
| Was der Tag in trägen Händen (1902/04) | 46 |
| Zur Cigarette (1902)                   | 47 |
| Nacht aus müden Händen (1904)          | 48 |
| Strandfelsen (1900)                    | 49 |
| Der Engel (1902)                       | 50 |
| Mondnacht (1902)                       | 51 |
| Ekstase (1902)                         | 52 |
| Der Tod (1902)                         | 53 |
| Mittag (1901/1904)                     | 54 |
| Einem Täufling (1902)                  | 55 |
|                                        |    |

| Mysterium (1902)                              | 56 |
|-----------------------------------------------|----|
| Herbstabend (1899)                            | 57 |
| Leben (1904)                                  | 58 |
| Das grosse Schiff (1901)                      | 59 |
| Winter (1899/1900)                            | 60 |
| Der Wanderstab (1904)                         | 61 |
| Zu den Zielen seiner Träume (1897)            | 62 |
| Glücklich wer in ruhigen Händen (1897)        | 63 |
| Und sind ja doch die Dinge dieser Welt (1900) | 64 |
| Die Sonne (1898)                              | 65 |
| Vorfrühlingsnächte (1904)                     | 66 |
| Schnepfenstrich (1901/1904)                   | 67 |
| Heimkehr (1900)                               | 68 |
| Meiner Mutter (1903)                          | 69 |
| Dir (1904)                                    | 71 |
| Was ist mein Leben (1903)                     | 72 |
|                                               |    |
| ZWEITE ABTEILUNG                              |    |
| Und so gehen wir vereint (1900)               | 77 |
| Persepolis (1895)                             | 78 |
| Der Wächter (1897)                            | 79 |
| Sehnsucht des Knappen (1899)                  | 80 |
| Ein Schloss (1894/1903)                       | 81 |
| Der schwarze Ritter (1900)                    | 83 |
| Chronica (1896)                               | 84 |
| Der Bravo (1900)                              | 85 |
| Der Zwerg (1902/1903)                         | 86 |
| Notre-Dame (1902)                             | 87 |
| La duchesse de (1900)                         | 88 |
| Huldigung des Chevalier de (1899)             | 89 |
|                                               |    |

| Waldfest (1896)                          | 90  |
|------------------------------------------|-----|
| Porträt des Marquis de (1899/1900)       | 92  |
| Das Lieblingsross (1900)                 | 93  |
| Der Gesandte (1900)                      | 94  |
| Porträt eines spanischen Infanten (1899) | 95  |
| Alte Schlösser (1899/03)                 | 96  |
| Rococo (1896)                            | 97  |
| Goya (1899/1900)                         | 99  |
| Musset (1899)                            | 100 |
| Pierrot pendu (1900)                     | 101 |
| Zwei Stunden (1896)                      | 102 |
| Böse grosse Vögel (1900)                 | 103 |
| Tod und Liebe (1896)                     | 104 |
| Der Letzte (1902)                        | 105 |
| Der Fiedler (1896)                       | 106 |
| Herodias (1901)                          | 107 |
| Der Dichter (1896/1902)                  | 109 |
| Die Pforte des Todes (1896/1903)         | III |
| Das Bild der Juno (1901)                 | 112 |

Die im Inhaltsverzeichniss gesperrt gedruckten 27 Gedichte sind, im Einzelnen mehrfach verändert, mit Genehmigung des Verlegers, Hermann Seemann Nachfolger in Berlin, dem 1902 erschienenen Bande "Das Buch der Tage und Träume, 2. verbesserte und vermehrte Ausgabe der "Tage und Träume" (1899), mit Buchschmuck von Heinrich Vogeler-Worpswede und dem Bilde des Autors", sowie das Gedicht "Mai" dem ebendort 1902 verlegten Bande "Pierrot und Colombine oder das Lied von der Ehe. Ein Reigen Verse. Mit Buchschmuck von Heinrich Vogeler-Worpswede" entnommen.

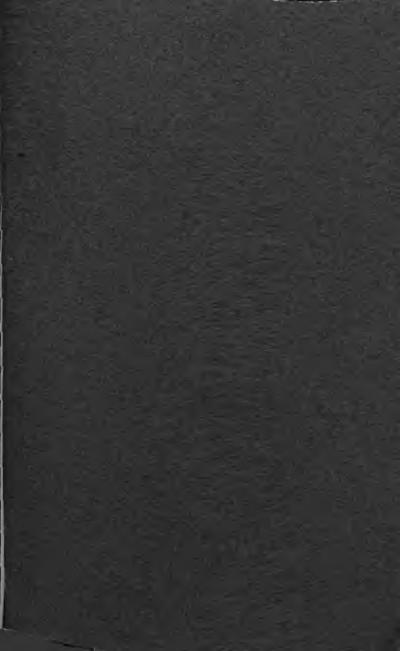



